## Amtsblatt Lemberger Beitung. Gazety Lwowskiej.

# Dziennik urzędowy

10. Februar 1864.

10. Lutego 1864.

Annomachung.

Mro. 5366. Die k. k. Landesregierung in Troppau hat fich laut Mittheilung vom 27. v. M. veranlagt befunden, Berboth der Abhal= tung ber Biehmartte in ben Amtsbezirken Wagstadt, Odrau und Wigstadt wieder aufzuheben.

Der Hornvieheintrieb und die Einfuhr von rohen Hornviehpro= duften aus Mähren nach Schlesien, bleibt aber bis auf Weiteres noch

untersagt.

Welches hiemit fundgemacht wird.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg. den 2. Februar 1863.

Anndmachung Miro. 60670. Rafael Hirz Pitzele, Osias Sternbach, Moses Praeger, Isaak Gottlieb und Josef Hirsch Altmann aus Drohobycz haben bas ihnen mit Erlaß bes hohen f. f. Handelsministeriums vom 26. Juli 1863 3. 10410 - 2161 auf eine Erfindung in der Darftelslung von Paraffin und anderer zur Beleuchtung und als Schmiers mittel verwendbarer Dele aus bem Bergwachse (Erdwachse) ertheilte Privilegium laut Beffionsurfunde ddto. Lemberg ben 30. September 1863 an die Gefellschaft unter ber Firma: f. f. ausschließl. privile= girte erste österreichische Paraffin= und Paraffin=Kerzenfabrif B. Lau-desberg & Comp., zu welcher auch die bisherigen Privilegiumseigen=

drei Jahren abgetreten. Diese Uebertragung hat das k. k. Kandelsministerium mit Erlaß vom 19. November 1863 J. 15728 – 3265 genehmigt und gleichzeitig Dieses Privilegium auch auf Die Dauer bes zweiten und britten Sah-

thumer und Zedenten als Mitglieder gehören, auf die Dauer von

res verlängert.

Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Von der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, ben 29. Januer 1864.

Obwieszczenie.

Nr. 60670. Rafał Hirz Pitzele, Ozias Sternbach, Mozes Pracger, Izaak Gottlieb i Hirsch Józef Altmann, z Drohóbyczy, odstąpili postanowieniem wysokiego ministeryum kandlu z dnia 26. lipca 1863 l. 10410-2161 im nadany przywilej na wyrabianie parafiny, i innych do palenia lub smarowidła olejów z wosków ziemnych, cesyą z 30. września u. r. towarzystwu pod firmą: c. k. uprzywil. pierwsza austr. fabryka parafiny i świec parafinowych B. Landesberga i spółki, do której jako członkowie należą, na lat trzy.

C. k. ministeryum handlu rozporządzeniem z 19go listopada 1863 l. 15728 - 3265 potwierdziło powyższe odstąpienie i zarazem

przedłużyło ten przywilej na drugi i trzeci rok.

Co się niniejszem do powszechnej podaje wiadomości. Z c. k. gal. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 29. stycznia 1864.

Konkurd-Rundmachung.

Mro. 1801. Bu besetzen ift: Eine Amts = Offizialsstelle bei ber Rechnungskanzlei ber Finanz= Landes-Direktion in Krakan in der XI. Diatenflaffe mit dem Gehalte

Gefuche find insbesondere unter Nachweifung der Prufung aus der Staats = Rechnungs = Wissenschaft und der Kenntnis der polnischen Sprache binnen vier Wochen bei der Finang-Landes-Direkzion in Krakan einzubringen.

Von der k. k. Finang-Landes-Direkzion.

Krakau, ben 3. Februar 1863.

(230)© dift.

Mro. 3039. Vom f. f. Bezirksamte als Gerichte mird ber bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Sara Langer und bezüglich ben unbefannten Erben berselben mittelft gegenwärtigen Edittes be= fannt gemacht, es habe wider Sara Langer der hierortige Insake Christian Konrad unter 14. Oftober 1863 3. 3039 megen Löschung ber im Lastenstande der Realität Conser. Nr. 217-84 in Bolechow haftenden Summe von 100 Duk, in Gold und 100 Lekukim in Gilber eine Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber dur mundlichen Verhandlung dieser Rechtssache die Tagfahrt auf den 18. Februar 1864 festgesett murbe.

Da der Aufenthaltsort der Belangten Sara Langer unbekannt 1st, so hat das k. k. Bezirksgericht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Rosten ben hiesigen Infaßen Natan Löwner als Kurater bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber für Galizien

vorgeschriebenen Eerichteordnung verhandelt werden nird.

Durch diefes Chift wird bemnach die Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechts= behelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen

Sachwalter zu wählen und diesem Bezirksgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bolechow, am 17. Dezember 1863.

(227)Kundmachung.

Nro. 8688. Die mit Kundmachung vom 11. Juni 1862 3ahl 4438 festgesette Kursordnung für die Bothenfahrpost von Rozwadow nach Rzeszow ist in folgender Beise geändert worden: Bon Roz-wadow 5 Uhr Früh, Ankunft in Nisko 6 Uhr 30 Minuten Früh, von Nisko um 6 Uhr 45 Minuten Früh, Ankuft in Sokołow um 12 Uhr 25 Minuten Mittags, von Sokołow um 12 Uhr 40 Minuten Mittags, Ankunft in Azeszow um 5 Uhr Nachmittags. Diese Fahrordnung hat mit 1. Februar 1864 in Wirksamkeit zu treten.

Dieje Rursordnung bei ber Rückfahrt von Rzeszow nach Rozwadow ist unverändert geblieben. Bas zur allgemeinen Kenntniß ge=

Von der k. k. galiz. Post=Direkzion. bracht wird.

Lemberg, am 24. Januer 1864.

Edykt.

Nr. 48675. C. k. sad krajowy Lwowski uwiadamia niniejszym edyktem co do życia i miejsca pobytu niewiadomego Jana Żeromskiego, a w razie jego śmierci tegoż co do imienia i miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców, że p. p. Antoni Mysłowski, Teresa z hrab. Rejów Mysłowska i Alfred Mysłowski przeciw niemu i innym wnieśli pozew na dniu 14. stycznia 1854 l. 1561 o extabulacyę z dóbr Scianki, Zubrzca i Żyznomierza praw i sum z nadciężarami libr. dom. 30. pag. 390. n. 12. on. pag. 386. n. 6. haer. dom. 134. pag. 27. n. 46. on. dom. 199. pag. 68. n. 51. on. pag. 102. n. 55. on. instr. 463. pag. 125 n. 1. & 3. on. dla ś. p. Tadeusza Mysłowskiego bypotekowanych, który to pozew uchwała z dnia 24. stycznia 1854 l. 1561 do ustnej rozprawy zdekretowany i termin do obrony na 7. marca 1864 przeznaczony został. Gdy miejsce pobytu Jana Żeromskiego wiadomem nie jest,

przeto ustanawia się termin na jego koszta i niebezpieczeństwo p. adw. Wszelaczyńskiego z substytucyą p. adw. Kabatha na kuratora

i tenuż treść pozwu powyższego się doręcza.

Lwów, dnia 31. grudnia 1863.

Rundmachung. Mro. 868. Beim f. f. Tarnopoler Kreis = als Sandelsgerichte

wurde am 3. Februar 1864 in das Sandelsregifter für Ginzelnfirmen eingetragen die Firma "C. Latinek" für eine gemischte Waaren- und Weinhandlung mit ber Niederlaffung in Tarnopol, Firmeninhaber "Cyprian Latynek".

Tarnopol, am 3. Februar 1864.

Edykt.

Nr. 54443. C. k. sad krajowy Lwowski zawiadamia niniejszym edyktem z miejsca pobytu niewiademego p. Romualda Michalewskiego, iz na ządanie p. Józefa Dolańskiego uchwałą z dnia 1. ezerwca 1863 l. 19294 c. k. tabuli krajowej polecono, ażeby na podstawie dokumentu przez p. Leona Wróblewskiego dnia 7. kwietnia 1858 wystawionego i cesyi listem na rzecz p. Józefa Dolańskiego zeznanej, obowiązek p. Leona Wróblewskiego zapłacenia sumy 1300 złr. m. k. z wynagrodzenia za zniesione powiuności poddańcze z dóbr miasta Czortkowa należącego, a to wręczenia na paspokojenie tejze sumy takiej ilości z indemnizacyjnych obligacyi, jako podług ówczesnego kursu do zapłacenia sumy 1300 złr. m. k. potrzebną będzie, w stanie biernym V. schedy dóbr Czortkowa, p. Leona Wróblewskiego własnej, na rzecz p. Józefa Dolańskiego jako zrawonabywcy p. Romualda Michalewskiego zaprenotowała, i że uchwała wyż wspomiona dla p. Romualda Michalewskiego wystawiona, na skutek uchwały z dnia dzisiejszego do 1. 54443 adwokatowi dr. p. p. Smiałowskiemu, którego z substytucyą adwokata dr. p. p. Malinowskiego kuratorem p. Romualda Michalewskiego ustanowiono, doreczoną została.

Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 7. stycznia 1864.

(216)Má on la ur s.

Nr. 199. Przy urzędzie miejskim w Zółkwi opróżniła się

posada sekretarza z roczną pensya 420 zł. wal. austr.

Ubiegający się o te posade mają swoje podługistniejących przepisów świadectwami należycie zaopatrzone podania wnieść w tatejszym urzędzie miejskim do dni 14, rachując od trzeciego ogłoszenia konkursu w Gazecie Lwowskiej.

Z urzędu miejskiego.

Zołkiew, dnia 1. lutego 1864.

(222)

Mro. 4290. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte merben bie Inhaber nachstehender angeblich in Berluft gerathener Urfunden,

Dziennik orzedow

1. Des Urtheiles des bestandenen f. f. Stanislawower Landes= gerichtes vom 16. Oftober 1845 Dr. 10292, womit die Belangten Konstantin Komar und Justine Iter Che Komar, 2ter Neronowicz verurtheilt murden, die Summen von 463 Duf. holl 48 rr RMze und 50 Duk. holl. 3 fr 49 rr RMze sammt Binsen bem Felix Ne-

ronowicz zu zahlen, und

2) des Urtheils desselben bestandenen f. f. Stanislawower gand= rechtes vom 10. November 1845 No 10548, womit die Belangten Konstantin Komar und Justine 1ter Che Komar 2ter Neronowicz verurtheilt wurden, die Summe von 84 fr 9 rr RMze sammt Zinsen bem Felix Neronowicz zu zahlen — aufzufordern, diese Urkunden binnen drei Monaten dem hohen Gerichte vorzulegen, widrigens nach Berlauf biefer Frift diese Urkunden als amortisirt erklart werden wurden.

Lemberg, am 3. Februar 1864.

#### E dykt.

Nr. 4290. Z c. k. Lwowskiego sądu krajowego wzywa się niniejszem posiadaczy następujących mniemanie zgubionych dokumentów, jako to:

1) Wyroku byłego c. k. szlacheckiego sądu w Stanisławowie z 16. października 1845 Nr. 10292, mocą którym pozwany Kon-<mark>stanty Komar i Justyna 1</mark>go ślubu Komar 2go Neronowicz skazani zostali, sumy 463 duk. hol. 48 kr. m. k. i 50 hol. du. 3 złr. 49 kr.

m. k. z procentami Feliksowi Neronowiczowi zapłacić, i

2) wyroku tegoż byłego c. k. sądu szlacheckiego w Stanisławowie z 10. listopada 1845 Nr. 10548, którymby pozwani Konstanty <mark>i Justyna Igo ślubu Kom</mark>ar 2go Neronowicz zasądzeni zostali, sumę 84 złr. 9 kr. m. k. z procentami Feliksowi Neronowiczowi zapłacić. ażeby powyższe dokumenta sądowi do trzech miesięcy przedłożyli, bowiem po upływie tego terminu dokumenta za umorzone się uznają. Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 3. lutego 1864.

(220)G d i f t.

Nrv. 3017. Vom Lemberger f. k. Landes: als Handelsgerichte wird hiemit bem Aufenthaltsorte nach unbefannten Grafen Ironeus Załuski befannt gegeben, daß am heutigen, über Ansuchen des Jacob Thiemann die Zahlungeauflage z. 3. 3017 über die Wechselsumme von 473 fl. oft. Währ. sammt 6% Zinsen auf Grund des von ihm afzeptirten Wechsels dato. 11. September 1863 über dieselbe Summe wider ihn erflossen, und dieselbe Zahlungsauflage dem für ihn bestellten Kurator in der Person des Landesgerichts - Abvokaten Dr. v. Starzewski mit Cubstitufrung bes Landesgerichts : Atvofaten Dr. Gnoiúski zugestellt worden ist. Es wird daher tiefes Stift bei Gericht öffentlich angeschlagen,

und durch Einrückung in die amtliche Zeitung kundgemacht.

Lemberg, am 27. Jänner 1864.

Kundmachung.

Dro. 4572. Bom f. t. Bezirfeamte als Gerichte zu Brzezany nird bekannt gegeben, daß über Ansuchen der Erben der Frau Franciska Jorkasch - Koch, zur Einbringung der Restschuld pr. 588 fl. oft. B. f. N. G. die in Brzegany sub Nro. 215 Stadt liegende, bem Johann kischer gehörige, auf 1476 ft. 80 fr. öft. 28. abgschätzte Mea= lität, im dritten auf den 10. März 1864 9 Uhr Vormittage bestimmten Termine auch unter bem Schätzungswerthe um jeden Preis im Exekuzionswege hiergerichts wird veräußert werben.

Das zu erlegende Rengeld beträgt 73 fl. 84 fr. öst. W. Die weiteren Lizitazione Bedingungen und ber Schätzungeaft find in ber

hiergerichtlichen Registratur einzusehen.

Sievon werden die Partheien und zwar der dem Leben und Wohnorte nach unbefannte Grefut Johann Fischer durch den für ihn jum Rurator bestellten Landes = Aldvokaten herrn Dr. Wolski, bann alle Diejenigen, welche mittlerweile an die Gewähr gelangen follten, oder denen aus was immer für einem Grunde der Ligitagionsbescheib

nicht rechtzeitig zugestellt werden follte, burch ben Landes = Abvokaten Berrn Dr. Gottlieb verständiget.

Brzezany, am 14, September 1863,

G d i f t. (3)

Mro. 4909. Nom Lemberger f. f. Landesgerichte mird hiemit die Einstellung ber Zahlungen und die Einleitung des Ausgleichs-Berfahrens über das fammtliche bewegliche und das in denjenigen Ländern, für welche bas Gefet vom 17. Dezember 1862 R. G. B. Mro. 97 Wirtsamfeit hat, befindliche unbewegliche Bermögen des Lemberger Sandelsmannes B. Roth mit bem Beifage befannt gemacht, daß der Zeitpunkt zur Unmeldung der Forderungen und die Borladung zur Ausgleichsverhandlung selbst insbesondere fund gemacht werben wird, daß es jedoch jedem Gläubiger freistehe, seine Forberung mit der Rechtswirkung des §. 15 sogleich anzumelben.

Lemberg, am 3. Februar 1864.

(217)Ronfurs.

Mro. 358. Bur Befegung ber beim Bezirksamte in Busk in Erledigung gefommenen Bezirkramtskangliftenstelle mit dem Gebalte jährlicher 367 fl. 50 fr. öft. D. und bem Borrudungsrechte in bie höhere Gehalteklasse mit 420 fl. oft. 28. wird hiemit ber Konkurs ausgeschrieben.

Bewerber haben ihre gehörig instruirten Gesuche im vorgeichriebenen Wege binnen 14 Tagen vom Tage ber letten Ginichaltung biefer Konfure : Kundmachung in bas Limteblatt der Lemberger Zeitung beim f. f. Dezirkeamte in Busk einzubringen.

Auf Disponible befähigte, ber Landessprache machtige Beamte

wird vorzüglich Bedacht genommen werden.

Bon ber f. f. Kreisbehörde. Złoczów, am 3. Februar 1864.

(214)Obwieszezenie.

Nr. 11862. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu zawiadamia Ludwika Stankiewicza, Michała Aleksandra dw. im. Ronikiera i Antoniego Ronikera z życia i miejsca pobytu niewiadomych i tychże z imienia nieznajomych spadkobierców, iż przeciw onym Wawrzy-niec i Weronika Ławrowscy na dniu 31. grudnia 1863 do liczby 11862 pozew o wykreślenie sumy 72 duk. dom. 57. str. 247. n. 2. cież., tudzież nadciężarów sumy 142. grzywien Rel. n. 14. str. 235. n. 1. cież, i sumy 5000.000 złp. Rel. 20 str. 158. n. 1. & 2. cięż, ze stanu biernego dóbr Tarnawa niżna wytoczyli, w skutek którego termin do ustnej rozprawy na dzień 15. marca 1864 o godzinie 10ej rano wyznaczono, a oraz pozwanym adwokata dr. Regera z zastępstwem adwokata dr. Madejskiego za kuratora ustanowiono.

Wzywa się zatem pozwanych, by na powyższym terminie osobiście staneli, lub swe wywody prawne ustanowionemu kuratorowi przysłali, lub też innego zastępce sobie obrali i sądowi wcześnie oznajmili, inaczej bowiem sprawa ta z ustanowionym kuratorem wedle przepisów proc. galic. przeprowadzoną będzie, i pozwani złe skutki z opieszałości swej wynikuać mogące, sami sobie przypisza.

Przemyśl, dnia 7. stycznia 1864.

(213)Obwieszezenie.

W postępowaniu ugodnem Lwowskiej firmy handlowej Wincenty Kirschner i syn uchwalą wysokiego c. k. sądu krajowego Lwowskiego z dnia 9. listopada 1863 liczba 47190 wprowadzonem, wzywam niniejszem pp. wierzycieli pomienionej firmy, w myśł §.23 ustawy z dnia 17. grudnia 1862 Nr. 97 dz. p p., aby wierzytelności swoje z jakiego kolwiek tytułu prawnego wynikające u podpisanego komisarza sądowego do dnia 10. marca 1864, o ile tego dotad nieuczynili, tem pewniej zgłosili, ile że w przeciwnym razie, gdyby ugoda do skutku przyszla, zaspokojenia z majątku podlegającego postępowaniu ugodnemu, o ile ich wierzytelności prawem zastawu nichyłyby pokryte, zadachy niemogli i ulegliby skutkom objętym §\$mi 35, 36, 38 i 39 wyż pomienionej ustawy.

Lwów, dnia 3. lutego 1864.

Aleksander Jasiński, c. k. notaryusz jako komisarz sądowy.

#### Anzeige-Blatt.

### Brennholz-Riederlage

tes Grafen Potocki — Grune Gaffe, neben der evangelischen Rirche Mr. 7741, verkauft vom 1. Februar an -- unmittelbar oder mittel= bar durch die Leder= und Produktenhandlung des Grafen Potocki im

Hudetz'schen gause Nr. 19 Marien= (Ferdinande=) Plat ausgezeichnet fchone, trodene, barte Brennholg = Rlafter=

Waldmaß um den außergewöhnlich ermäßigten Preis

loco Niederlage pr. 10 fl. 20 fr. — mit Zustellung pr. 11 fl. 20 fr. österr. Währung.

#### Doniesienia prywatne.

Das einstöckige Haus sammt Garten in ber Sir-tusken-Gasse unter Conser. Mro. 6442/4 ift aus freier Sand zu verkaufen.

Das Nähere in demselben Hause zu ebener Erde rechts zu erfragen. (188-3)